## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

7. Janner 1863.

7. Stycznia 1863.

Nr. 45567. C. k. sad ziemski Lwowski podaje niniejszym edyktem nieobecnym, i z miejsca pobytu niewiadomym, małoletniej Zofii Habelsberg, tudzież sierotom po matce Paraszce pozostałym i dzieciom Magdaleny Durskiej zupełnie nieznanych, a na wypadek ich. śmierci, ich spadkobiercom takze niewiadomym, do wiadomości, ze przeciw nim p. Walenty Orzechowski, właściciel realności we Lwowie pod l. 174 2/4 lezacej, przeciw nim prosbę wniosł, żeby w trzech dniach udowodnili, iz prenotacya obowiązku Jacentego Załeskiego wychowania własnym kosztem małoletnią Zofic Habelsberg, tudzież sieroty po matce Paraszce pozostałe i dzieci Magdaleny Durskiej, w skutek rekwizycyi byłego c. k. sądu szlacheckiego Lwowskiego ddto. 11. listopada 1846 Nr. 24731-1846 uchwałą byłego magistratu Lwowskiego do Nr. 28167 dozwolona, w stanie długów realności we Lwowie pod Nr. 174 2/4 leżącej, w ks. dom. 68. pag. 369. n. 77. on. zapisana, jest usprawiedliwioną, inaczej na powtórne 2adanie proszącego, jako nieusprawiedliwiona zmazana hędzie, co tutejszy c. k. sad ziemski uchwała z dnia dzisiejszego do l. 45567 stósownie do tej prosby uczynić nakazał. Ponieważ powyż orzeczeni z miejsca pobytu i życia niewiadomi są, przeto postanawia się dla nich na ich własne koszta i ich stratę za kuratora p. adw. krajowy dr. Czajkowski, któremu powyż wspomniona uchwała tutejszego sadu dorecza się.

Lwów, dnia 9. grudnia 1862.

(45)Edykt.

Nr. 16774. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia nieznajowych z imienia i pobytu spadkobierców po Szczepanie Bilińskim niniejszym edyktem, iż przeciw nich, a względnie przeciw masie nieobjętej po Szczepanie Bilińskim pod dniem 16. grudnia 1862 do liczby 16774 przez pania Antonine 1go małżeństwa Straserowe, 2go Rogalskę imieniem małoletniej Antoniny Straser pozew o wykreślenie z dóbr Jasienów górny, dom. 75. pag. 333. n. 5. on. intabulowanego prawa dożywocia wniesonym został, w skutek którego nieznanym pozwanym kurator w osobie pana adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem pana adwokata Eminowicza się ustanawia i do ustnej rozprawy termin na 26. marca 1863 o godz. 10ej z rana się wyznacza.

Pozwani zatem osobiście w sądzie stanąć, albo mianowanemu kuratorowi potrzebne środki do obrony dostarczyć, albo też innego

obrońce sobie obrać, i o tem sądowi donieść mają.

Z rady c. k. sadu obwodowego. W Stanisławowie, dnia 22. grudnia 1862.

(46)Edykt.

Nr. 16773. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia nieznanych z imienia i pobytu spadkobierców po Antoninie 1. małżeństwa Straserowej, 2. Bilńskiej niniejszym edyktem, iz przeciw nich ja względnie przeciw masie nieobjętej Antoniny Bilińskiej pod dniem 16. grudnia 1862 do l. 16773 przez pania Antonine 1. małzeństwa Straserowe, 2. Rogalske imieniem małoletniej Autoniny Straser pozew o wykreślenie z dóbr Jasienów górny dom. 75. Pag. 333. n. 5. on. intabulowanego prawa dozywocia wniesionym został, w skutek którego nicznanym pozwanym kurator w osobie Pana adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem pana adwokata Eminowicza się ustanawia i do ustnej rozprawy termin na 26. marca 1863 o godz. 10ej z rana się wyznacza.

Pozwani zatem osobiście w sądzie stanąć, albo mianowanemu kuratorowi potrzebne środki do obrony dostarczyć, albo też innego

obrońce sobie obrać, i o tem sądowi donieść mają.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

W Stanisławowie, dnia 22. grudnia 1862.

Edykt.

Nr. 41096. C. k. sąd krajowy we Lwowie uwiadamia z życia i pobytu niewiadome panie: Karoline z hr. Humnickich br. Dembinskę i Julie hr. Dombińske, równiez wszystkich tych wierzycieli, którym niniejsza uchwała nie mogłaby zawczasu, albo wcale być doręczona, lub którzyby do tabuli po 16. czerwca 1862 weszli, że na zaspokojenie sumy 1200 zł. w. a. przez Antoniego Sartyniego przeciw Waleryanowi Łahocińskiemu wywalczonej, licytacya sumy 9000 złp. i 4000 złp. na dobrach Jabłonica ruska hypotekowanych dozwoloną została.

Ponieważ panie Karolina z Humnickich hr. Dembińska i Julia hr. Dembińska z życia i pobytu są niewiadome, przeto nadaje się im, jednakże na ich koszt i niebezpieczeństwo kurator w osobie adwokata dr. Malinowskiego z substytucyą adwokata dr. Jabłonowskiego, doręczając pierwszemu niniejszą uchwałę.

Lwów, daia 11. grudnia 1862.

Konfurs.

Mro. 9463. Bu Folge Ermächtigung tee hohen f. f. Minifteriume fur Sanbel und Bollewiithschaft wird in ber Orifchaft Nowosioto, Rreis Stry, Begirf Zurawno, eine f. f. Pofterpedizion errichtet und hiermit ber Ronfure gur Befegung ber Bofterpedientenfielle

bis legten Februar 1863 eröffnet.

Mit diefem Dienftpoften ift eine Bestallung jahrlicher Gin Sunbeit 3mangig Gulben (120) und ein Amtepauschale jahrlicher Bier und zwanzig Gulben (24) verbunden, mogegen der Bofterpedient eine Dienstfaugion im Betrage von 3met Gundert Gulben (200) gu leiften, ben Dienftvertrag abzuschließen, und falle er jum Boftbienfte noch nicht befähigt fein follte, bor bem Dienftantritte bie Prufung aus ben Boftvorschriften abzulegen hat.

Die Bewerber haben in ben eigenhandig gefdriebenen Gefuden ihr Alter, ihre bieberige Beschäftigung und Vermögeneverhaltniffe und ben Befit eines fur den Posidienst geeigneten Lotale nachzuweisen.

Bon der f. f. galig. Poft Direfgion.

Lomberg, am 27. Dezember 1862.

(43)Edykt.

Nr. 41096. C. k. sad krajowy Lwowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na podstawie prawomocnego wyroku polubownego z dnia 20. lutego 1861 na zaspokojenie sumy 1200 zl. w. a. z odsetkami po 5% od dnia 1. listopada 1861 wraz ze wszystkiemi procentami i przynależytościami, tudzież kwoty 125 złp. 14 gr. tytułem kosztów sądowych zabezpieczonej, tudzież kosztów niniejszego podania w kwocie 9 zł. 26 c. w. a. przyznanych, licytacya sum 9000 złp. i 4000 złp. dom. 87. pag. 202. n. 30. on. pag. 204. n. 35. 36. 38. 39. on. dom. 130. pag. 28. n. 52. on. w stanie biernym dóbr Jabłonica ruska ciężacych, dom. 461. pag. 206. n. 139. on. na rzecz Waleryana Łachocińskiego intabulowanych, w trzech terminach a to dnia 6. lutego 1863, dnia 12. marca 1863 i dnia 9. kwietnia 1863 zawsze o godzinie 10ej rano w tutejszym sądzie od · być się mająca, dozwoloną została.

1) Za cenę wywołania stanowi się nominalna wartość sprzedać się mających sum 9000 złp. i 4000 złp. czyli razem suma

2650 zł. w. w. albo 1113 zł. w. a.

2) Sumy te 9000 złp. i 4000 złp. w pierwszych dwóch termínach nie moga być niżej ceny wywołania sprzedane, zaś w trzecim terminie sprzedane będą za jakakolwiek bądź cenę zaofiaro-

wana, nawet poniżej ich nominalnej wartości.

3) Licytować chcący obowiązani są przed zaczęciem licytacyi do rak licytacyjnej komisyi dziesiątą część ceny wywołania t. j. okragła kwotę 111 zł. w. a. w gotówce tytułem zakładu czyli wadyum złożyć, który zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś licytantom zaraz po skończonej licytacyi zwrócony zostanie.

4) Cheacych przejrzeć wyciąg tabularny sprzedać się mających sum i bliższe warunki licytacyi odsyła, się do tutejszej regi-

stratury.

O tem uwiadamia się wierzycieli hypotekowanych, a miauowicie p. Karolinę z hr. Humnickich hr. Dembińske, p. Julie hr. Dembińskę obydwie jako z miejsca pobytu niewiadome przez edykta i kuratora niniejszem w osobie adwokata dr. Malinowskiego z substytucya adwokata dr. Jabłonowskiego ustanowionego, wszystkich wierzycieli, którym obecna uchwała zawczasu lub wcale nie mogłaby doręczona być, również wszystkich tych, którzyby po dniu 16. czerwca 1862 do tabuli weszli, przez edykta i kuratora także w osobie adwokata Malinowskiego z zastępstwem adwokata Jabłonowskiego ustanowionego.

Lwów, dnia 11. grudnia 1862.

Ronfurs.

Mro. 2122. Bu befegen: Die erfte Ober . Finangratheftelle bei ber t. f. Finang-Landes-Direfgion fur Ofigaligien, in ber VI. Diatenflaffe mit bem Behalte jahrlicher 3150 fl. eventuell eine folche ber zweiten mit 2625 fl. befoldeten Behalteflaffe.

Befuche um einen ber erwähnten Poften find unter Nachweifung ber erworbenen Gefchafte. und Sprachkenntniffe binnen 3 Bochen beim Brafidium ber Finang. Landes. Diretzion in Lemberg einzubringen.

Disponible Beamte, welche die Befähigung befigen, werden vor-

jugemeife berüchfichtiget.

Lemberg, am 30. Dezember 1862.

**(2)** 

Rro. 40318. Bon ber f. f. ofigaligifden Finang . Landes = Di= refzion wird zur allg. Kenntniß gebracht, bag in Folge bes hohen Fisnang = Ministerial - Erlages vom 16. Marz 1862 3. 15546 - 476:

A. Die tarifmäßige Ginhebung ber Bergehrungefieuer fammt bem mit allerh. Entschließung vom 12. Dai 1859 angeordneten 20% außerorbentlichen Bufchlage ju ber Bergehrungefteuer, und von bem ber Stadt Lemberg bewilligten Gemeindezuschlage fur alle über tie Steuerlinie von Lemberg jum Berbrauche tafelbft eingeführten, ber Bergehrungesteuer unterliegenden Gegenstände einschließig ber erft bei der Chlachtung einzuhebenden Bergebrungeftener : Gebuhr und Bus folage von bem im 10. Tariffage aufgeführten Schlachtviehe und von ben bei ben Muhlen ju versteuernden Brobfruchten ;

B. bie Ginhebung bes Gemeinbezuschlages und bes ftabtifden Erzeugungeentgeltes fur bie uber bie Steuerlinie ber Stadt Lemberg eingeführten gebrannten geistigen Gluffigfeiten, bann Bier und Deib;

C. Die Ginbebung ber Differengialfteuer pr. 25/10 fr. sammt 20% Buschlag pr. Gimer und Grad, bes Gemeinbezuschlages und bes ftabtifden Erzeugungsentgeltes von ben gebrannten geistigen Fluffigfeiten , welche etwa im Laufe ber Pachtbauer innerhalb ber Cteuers linie Lemberg's follten erzeugt werden, wobei bemerkt wird, daß gegenwärtig feine Erzeugung hievon fattfindet;

D. rudfichtlich tes innerhalb der Lemberger Steuerlinie er-Bieres bie Ginbebung des fur bie gefchloffenen Ctabte beftebenden firen ararifden Bufdlages fammt bem außerorbentlichen 20% Bufchlage ju bemfelben, dann bee ftabtifchen Erzeugungeentgeltes und

Gemeindezuschlages;

E. tas im Propinazionerechte ber Stadt Lemberg begrundete Recht, die Lizenztare fo wie das Erzeugungsentgelt von jedem Meth. gebräue in dem flädtischen Methbrauhause Mro. 96 3/4, für bie Beit vom 1. Marg 1863 bie letten Oftober 1866 im Wege ber öffentlichen Berfteigerung vereint verpachtet merten wird, mobei jeboch bemerkt wird, bag bas fabtifche Erzeugungeentgelt von gebrannten geifligen Flüßigfeiten, bann von Bier und Deth, fo wie bas Reffelgelb fammt Gigingungeentgelt fur ben im flattifchen Dethbrauhaufe erzeugten Deth im ausgemittelten Fistalpreife 150600 fl. nur in tem Falle beim Pactobjette bletben, wenn die Stadtgemeinte Lemberg in: nerhalb 8 Tagen nach Gröffnung bes Ergebnifes ber Ronfurrengber-handlung bei ter f. f. Finang. Lantes Direfgion ju Lemberg erflatt, baß fie mit ber Berpachtung einverstanden fet.

Im Salle einer verneinenden Erklärung bilben bie ebenermahn-

ten ftattifchen Gebühren feinen Gegenstand der Berpadtung.

1) Die Berfieigerung wird am 26. Janner 1863 um 9 Uhr Bormittage bei ber f. f. Finang. Begirte. Direfgion in Lemberg abgehalten, und es werden bei berfelben mundliche und fdriftliche Unbothe, welch' lettere mit einer vorschriftemäßigen Stempelmarte reifes ben fein muffen, angenommen merden.

2) Der Ausrufepreis ale einfähriger Pachtichilling fur tie vereinte Berpachtung ber Bergehrungesteuer fammt den Buschlagen, und bem fiabtifden Erzeugungkenigelte beträgt 552.200 fl., Sagei! Funf Sundert Funfzigzwei Taufend Zweihundert Gulben ofterr. Dahr.

#### Sievon entfallen

#### A. an Merarialfteuergebühren:

a) Un Bergehrungefteuer fammt 20%tigen außerorbent-

|    | Zusammen                                              | 305.600 | fi |
|----|-------------------------------------------------------|---------|----|
|    | geist                                                 | 40.000  | fi |
|    | Lemberg erzeugten Branntwein und Branntwein=          |         |    |
|    | fteuer von bem nach Lemberg eingeführten ober in      |         |    |
|    | verfüßten geiftigen Glußigfeiten und an Differengial- |         |    |
| -  | Arraf, Rofoglio, Bunfcheffeng, Liquere und andere     |         |    |
| e` | an Steuer fur ben nach Lemberg eingeführten Rhum,     |         | ·  |
|    | bem in Lemberg erzeugten Biere                        | 27.000  | fi |
| b  | ) an Merarialzuschlägen jur Bergehrungesteuer von     |         |    |
|    | Brotfruchten                                          | 238.600 | fi |
|    | Gegenstande nach Lemberg fammt Edlachtvieh und        |         |    |
|    | lichen Buschlage für die Einfuhr fleuerpflichtiger    |         |    |

#### B. an Gemeindezuschlägen:

a) Fur bie Ginfuhr feuerpflichtiger Wegenftande nach Lemberg fammt Colachtvieh und Brotfrüchten, fo wie auch von gebrannten geistigen Flugigkeiten, bann von Bier und Meth, u. 3m .:

a) an Gemeintezuschlag . . . . . . 85.000 ft. b) an Erzeugungeentgelt . . . . . . . . 108.700 ft. 193,700 fl. b) für bas in Lemberg erzeugte Bier: 11.000 ft.

a) an Gemeindezuschlag b) an Erzeugungsentgelt . . . . . 21.300 fl. 32.300 fl.

c) an Reffelgelb und Erzeugungeentgelt fur ben im ftabiifden Methbrauhaufe erzeugten Meth . . . . 20.600 ff. Busammen . . .

3) Bur Pachtung wird Jedermann jugelaffen, welcher nach den Landesgeseten zu berlei Geschäften geeignet und bie bedungene Gicherheit zu leisten im Stande ift.

Für jeden Fall find alle diejenigen fomohl von der Uebernahme als auch ron ber Forisehung ber Pachtung ausgeschlossen, welche megen eines Berbrechens zu einer Strafe verurtheilt murben, ober melche in eine Unterfuchung megen Berbrechen verfallen find, bie bloß megen Abgang rechtlicher Beweise aufgehoben murbe.

Minterjährige Berfonen, bann kontraftbruchige Gefällspachter werden zu der Lizitagion nicht zugelassen, ebenso auch diesenigen nicht welche wegen Schleichhantel ober einer fcmeren Gefälleubertretung in Untersuchung gezogen und entweder gestraft ober aus Mangel ber Beweise von dem Strafverfahren loegegahlt murben, u. gm. burch 6

auf ben Beitpunft ber Wefalleubertretung, ober wenn biefer nicht be-

fannt ift, ber Entbedung berfelben folgende Jahre.

4) Mer an ter Berfteigerung Theil nehmen will, hat vor Beginn ber Berfleigerung einen bem 10. Theile des Gefammtauerufe: preifes gleichkommenden Betrag im Baaren oder in galigischen Pfand. briefen, oder in offentlichen Obligazionen nach dem Rurewerthe als vorläufige Raugion (Babium) ju Sanden der Berfteigerunge-Rommiffion zu erlegen. Es ift ouch gestattet, biefe vorläufige Raugion bei einer Gefällefaffe ju erlegen, in welchem Falle bie Quittung jener Raffe, welche die vorläufige Raugion in Empfang genommen hat, ber Berfteigerungs-Rommiffion ju übergeben ift.

5) Die Genehmigung bes Berfteigerungsaftes fteht bem f. f. Finang-Ministerium zu, und es wird fich ausdrücklich vorbehalten, bie Bachtung auch ohne Ruckficht auf bas erzielte Bestboth bemjenigen Offerenten juguerkennen, melder mit Rudficht auf feine perfonlichen

ober sonnigen Verhaltniffe ale ber Geeignetefte erscheint.

Für den Fall ale ein ganz gleicher mündlicher oder schriftlicher Anboth vorkommen follte, wird jedoch mit Festhaltung bes obenbezeichneten Borbehaltes bem mundlichen, unter zwei ober mehreren gleichen fdriftlichen Unbothen aber jenem ber Borgug gegeben, fur welchen eine von der Lizitazionekommiffion fogleich vorzunehmende Berlofung ent.

6) Rad geschloffener Lizitazion wird fein nachträglicher Anboth

mehr angenommen

7) Bei fdrifilichen Unbothen ift außer dem hierüber bereits Be-

fagten noch folgendes zu beobachten:

a) Diefelben muffen bis jum Beginne ber mundlichen Berfteigerung, b. i. bis 9 Uhr Bormittage am 26. Janner 1863 bei ber f. f. Finang. Begirte-Direkzion in Lemberg verfiegelt überreicht werben, indem fpater eingelangte Offerte als nachträgliche Unbothe angefeben und nicht mehr berücksichtigt werden.

b) Die schriftlichen Unbothe muffen das Objekt, auf welches gebothen wird, bann ben Betrag, ber angebothen wird, in Bablen und Buchflaben beutlich ausdruden, und find von bem Offerenten mit Bor- und Bunamen, bann mit Beifugung bes Charaftere und

Wohnortes zu bezeichnen.

c) Wenn mehrere Personen gemeinschaftlich ein schriftliches Offert ausstellen, fo haten fie in bem Offerte auszudrücken, baß fie fich jur ungetheilten Sand, namlich Giner fur Alle, und Alle fur Ginen dem Merar gur Erfüllung ber Pachtbedingungen verbinden.

Bugleich muffen fie in bem Offerte jenen Mitofferenten nam. haft machen, an welchen die Uebergabe bes Pachtobieftes gefche.

ben fann.

Diefe Unbothe durfen burch feine ben Ligitagionsbedingungen nicht enifpredende Rlaufeln befchränft fein, vielmehr muffen biefelben bie Berficherung enthalten, daß der Offerent diefe Bebingungen genau befolgen will.

Bon Außen muffen biefe Gingaben ale "Offerte" fur bie

Lemberger Bergehrunge : Cteuerpachtung bezeichnet fein.

Das Formulare eines Offertes folgt nach.

e) Die Schriftlichen Offerte find von bem Beitpunfte ber Ginreichung für den Offerenten, für die Finang : Berwaltung aber erft von dem Tage, an welchem bie Unnahme besfelben dem Unbiethenden befannt gemacht worden ift, verbindlich. 8) Wer im Namen eines Antern einen Unboth macht, muß fich

mit der geborig legalifirten Bollmacht feines Madtgebers bet ber Rommiffion vor der Ligitagion ausweisen, und berfelben die Bollmacht

übergeben.

9) Die naberen Ligitagionebebingniffe werben bor ber Ligitagion vorgelefen, es fonnen biefelben aber auch früher mahrend den gewöhnlichen Amteffunden bei ber f f. Finang. Landes-Direfzion im Lemberg, Wien, Prag, Krakau und Brunn, bann bei ber Finang . Begirte. Direfzion in Lemberg und Czernowitz eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfgion fur Ofigaligien und die Bufowing.

Lemberg, am 31. Dezember 1862.

#### Formulare

#### eines fdriftlichen Offertes.

3ch Endesgefertigter biethe fur bie mittelft Rundmachung vom 31. Dezember 1862 ausgeschriebene Bachtung ber Bergehrungofteuer, ber Gemeindezuschläge und bes ftabtifchen Erzeugungeentgeltes in ber Ctadt Lemberg fur tie Beit vom 1. Marg 1863 bie letten Oftober 1866 den Jahrespachtschilling von . . fl. . fr. oft. B. (mit Biffern) b. i. . . . . . Gulben . . Mfr. oft. 2B. (mit Buchftaben) mobei ich erkläre, daß mir die Rontratte. Bedingungen genau bekannt find, und ich mich benfelben unbedingt unterwerfe.

Als Babium lege ich im Anschluße ben Betrag von . . ft. . . Kreuger, bas ift (mit Buchftaben auszudrücken) bei , ober lege ich nadfiehende Ctaatspapiere im Betrage von . . . fi: . . fr. b. i. (in Buchstaben auszuhruden) ober lege ich bie Raffa-Dutttung der f. f. 2c. über das erlegte Nadium bei.

. . . . am . . ten . . . . 1862.

Eigenhantige Unterschrift, Charafter und Aufenthaltsort.

Bon Außen:

(Nebit ber Abresse an die Finang-Bezirks. Ditektion in Lemberg und Bezeichnung tes Nadiums) "Cffert für tie Lemberger Verzehrungsfleuerpachtung."

(37) © 8 i F t. (2)

Mro. 54452. Dom f. f. Lantes, als Sandelsgerichte wird bem Antschel Katz mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn und Fran Sabina Papara, Gutsbesterin in Batiatycze — Süssmann Pfau am 16. Tezember 1862 Jahl 54452 um Grlassung ber Zohlungkaustage wegen 1600 fl. öst. Mähr. gebeten, welche auch mit Beschung vom Heutigen z. 3. 54452 bewilligt wurde.

Da der Aufenihalteort bes Belangten Antschel Katz nicht bekannt ist, so hat tas f. k. Lantes- ale Handelegericht zu dessen Bertretung und auf tessen Gefahr und Rosten den hiefigen Landes - Advokaten Dr. Roiński mit Subsituirung bes Hrn. Advokaten Dr.
Czaykowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt

merten mirb.

Durch bieses Cbift wird demnach ber Belangte erinnert, zur techten Zeit entweder selbst zu eischeinen, ober die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mahlen und diesem Landes als Handelsgerichte anzusteigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmitte. zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung enistehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 24. Dezember 1862.

(8) E d y k t. (2)

Nr. 8413. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem niewiadomych spadkobierców ś. p. Franciszka Strzeleckiego i Jadwigi z Popielów Strzeleckiej z miejsca pobytu niewiadomych, że przeciw uim wielmoż. Józef Nicet dw. im. Strzelecki pod dniem 2. września 1862 do l. 8413 pozew o wykreślenie ze stanu bieroego dóbr Woli Krzecowskiej praw dożywotnych w ks. wł. 281. str. 22. l. 35. cięż. i ks. wł. 45. str. 412 l. 28. cięż. intabulowanych podał, w skutek którego termin do ustnego postępowania na dzień 3. lutego 1863 o godzinie 10ej z rana wyznaczonym został.

Ponieważ zaś miejsce pobytu zapozwanych wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sąd pan adw. dr. Zezulka z zastępstwem p. adw. Regera na ich koszta i niebezpieczeństwo jako kuratora, z którym spór rozpoczęty podlug ustaw sądowych dla Galicyi prze-

pisanych dalej prowadzić się będzie.

Uwiadamia się zatem pozwanych, by w przepisanym terminie albo sami staneli, lub potrzehne do obrony służyć mogace dowody prawne ustanowionemu obrońcy doręczyli, lub też innego pełnomocnika sobie obrali i takowego sądowi wykazali, w przeciwnym bowiem razie wyniknąć mogace złe skutki sobie przypisać będą musieli.

Przemyśl, dnia 19. listopada 1862.

(16) E d y k t. (2)

Nr. 2513. C. k. sąd powiatowy w Lisku podaje do powszechnej wiadomości, iz dnia 27. lipca 1858 zmarł Jan Mikuła w Bez-

miechowie górnej.

Gdy sądowi teraźniejszy pobyt tegoż syna Iwana Semka Mikuły jako prawem powołanego spółsukcesora do tego spadku nie jest wiadomy, wzywa się jego, ażeby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego liczyć się mającego, zgłosił się w tymże sądzie i oświadczenie swe do tego spadku wniósł, albowiem w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany z spadkobiercami, którzyby się zgłosili i z kuratorem Łukaszem Grudna dla niego ustanowionym. Z c. k. sądu powiatowego.

Lisko, dnia 23. października 1862.

Mro. 51468. Bon dem f. f. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird mit diesem Gbifte bekannt gemacht, daß dem, tem Wohnorte nach unbekannten Aba Blaustein aus Anlaß bes wider ihn durch Chaim Fischer unterm 5. Juni 1862 3. 23603 pto. 100 fl. öft. W. f. N. G. erwirkten Zahlungsaustage ein Kurator in der Person des Hrn. Advokaten Tr. Czaykowski mit Cubsituirung des Hrn. Advokaten Dr. Rajski bestellt, und ihm tie genannte Zahlungsaustage zugestellt.

Bom f. f. Landees ale Handelsgerichte. Lemberg, ben 4. Dezember 1862.

(14) Obwieszezenie. (2)

Nr. 3628. C. k. urząd powiatowy w Zaleszczykach jako sąd czyni wiadomo, że na żądanie p. Amalii Ohrenstein zamężnej Schmeterling przeciw p. Mikołajowi Telichowskiemu w celu wymuszenia sumy 598 zł. 35 kr. w. a. z przynależytościami pozwolona publiczna sprzedaż realności pod Nr. k. 56 w Zaleszczykach położonej, dłużnikowi własnej, na dniu 12. lutego 1863 o godz. 10. przed po-

łudniem w tutejszo-sądowej kancelaryi pod następującemi warunkam odbędzie się:

1) Za cene wywołania stanowi się sądownie wykazana war-

tość tej realpości w kwocie 4667 zł. 50 kr. w. a.

2) Kupienia chęć mający obowiązany jest dwudziestą część sumy szacunkowej, to jest kwotę 233 zł. 37½ kr. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej, czy to w gotowiźnie, czy zaś w listach zastawnych galicyjskich, obligacyach indemnizacyjnych lub obligacyach długu państwa według kursu w Lwowskiej Gazecie publikowanego porachowanych.

3) Kupiciel obowiązany będzie połowę ceny kupna w przeciągu dni 30 po doręczeniu rezolucyi sądowej akt licytacyjny zatwierdzającej, zaś drugą połowę w przeciągu następnych dni 30, wrachowując kwotę jako wadyum dane danej kwoty, do tutejszego dcpozytu tem pewniej złozyć, gdyż w przeciwnym razie na koszta i niebezpieczeństwo kupiciela w jednym terminie relicytowaną będzie.

4) Po złożeniu ceny kupna będzie kupicielowi dekret własneści wydanym, i teuże w fizyczne posiadanie kupionej realności wpro-

wadzonym.

5) Długi na tej realności ciężące, będą ekstabulowane i na cenę kupna przeniesione, jednakże długi te, które ceną kupna pokryte zostaną, kupiciel w takim razie przyjąć winien, jeśliby wiczyciele swoje summy bez poprzedniej awizacyi, która zawarowaną była, przyjąć nie chcieli.

6) Ponieważ w pierwszych trzech terminach realność wyżcj nadmieniona ani wyżej ceny szacunkowej, ani tez za cenę szacunku sprzedaną być nie mogła, przeto w tym czwartym terminie ta real-

ność także i niżej ceny sprzedaną zostanie.

7) O stanie długów można w tutejszym urzędzie grantowym, zaś o wysokości podatków w tutejszym c. k. urzędzie podatkowym

wiadomość zasiągnąć.

O tej rozpisanej licytacyi zawiadamiają się strony interesowane, mianowicie pani Amalia Schmetterling, pan Mikołaj Telichowski, p. Salamon Ohrenstein, p. Antoni Hołubasz, Michael Gold, p. Leon Kuzmiński, p. Cypryan Latniek, p. Józef Kodrebski, p. Alois Semler i Emanuel Tabora do rak własnych, a ci wierzyciele, którzy poźniej do księgi gruntowej wcielonemi będą, do rak kuratora wielmożnego adwokata Dra. Klimkiewicza.

Od c. k. sadu powiatowego. Zaleszczyki, dnia 9. grudnia 1862.

(17) Lizitazions-Ankündigung.

Mro. 22770. Bon ber f. f. Finanz Bezirfs-Direfzion in Lemberg wird befannt gemacht, daß in Absicht auf die Beräußerung ber dem Aerar gehörigen, in Lemberg gelegenen Realität, tas Erzherzogsliche Höfel oder Lemberger Ober Erziehungsbaus genannt, KNro. 581, 575, 580, 582, 573, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589 und 590 im Iten Viertel, nad bem die am 30. Dezember 1862 abgehaltene Lizitazion erfolgloß geblieben ift, eine neuerliche öffentliche Lizitazion im Amtslofale der Finanz Bezirfs Direfzion am 19. Jänner 1863 Rachmittags in den gewöhnlichen Amtessunden abgehalten nerden wirt.

Der Ausrufspreis beträgt 12600 fl. Sage! Zwoif Saufend

Cechehundert Gulden öft. 2B.

Jeder Kauflustige hat den zehnten Theil des Ausrufspreises zu handen der Lizitazione. Kommission als Watium zu erlegen. Ge werden auch schriftliche, auf dem gesehlichen Stenpel ausgesertigte, vom Offerenten eigenhandig geschriebene und unterfeitigte versiegelte Anbothe angenommen.

Diefe Offerten konnen beim Borfteber ber f. f. Finang. Be irfe= Direktion jedoch nur bis 6 Uhr Abends, bes ber mundlichen Ligita=

gion vorhergehenden Tages überreicht merten.

Sammiliche Kaustedingungen werden ten Kauflustigen am Tage der Ligitazion von der Lizitazione-Kommission vorgelesen werden, und konnen auch noch vor diesem Zeitpunkte von den Kaustustigen bei ber betreffenden f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion eingesichen werden.

Lemberg, am 30. Dezember 1862.

(13) Ogłoszenie konkurencji stypendyalnej.

Nr. 2648. Dla nadania jednego stypendyum, wyłącznie dla synów mieszczan Sniatyńskich w rocznej kwocie 84 zł. w. a. z funduszu miasta Sniatyna przeznaczonego, a od drugiego półrocza roku szkolnego 1863 pobierać się mającego, rozpisuje się konkurencya do ostatniego stycznia 1863.

Warunki do otrzymania tego stypendyum są następujące:
a) Kandydat ma udowodnić, że zapomegi istotnie potrzebuje,

b) ma uczeszczać jako publiczny uczeń do jednej z zaprowadzonych szkół publicznych w Galicyi,

c) ma udowodnić, że się wyszczególnia nauką, jako też pilnością i moralnością.

Kompetenci o to stypendyum mają swoje należycie zaopatrzone prośby w przeciągu terminu do urzędu gminnego miasta Sniatyna podać.

Sniatyn, dnia 26. grudnia 1862.

(11) G b i f t.

Nro. 5111. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Drohobycz

wird hiemit kundgemacht, daß der mit Edikt vom 2. August 1862 3.
3419 über das ganze Vermögen des hiesigen Handelsmannes Feiwel Monkes eröffnete Konkurs aufgehoben sei.

Drohobyez, am 25. November 1862.

(15) © b i f t. (1)

Mr. 47348. Bon tem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Erben nach Rosa Bratkowska, als: Antonina Mrozowicka rücksichtlich ihrer Rechtsnehmerin Pauline Bratkowska, serner Eduard, Zestrine, Wirginie, Marcell und Mathilde Duniewicz mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen dieselben Fr. Marie de Babeckie Kamińska und Herr Theodor Agopsowicz wegen Nachweisung binnen 14 Tagen, daß die zur Jahl 26431-830 bewilligte Pranotazion ter Summe von 200 Duk. holl. sammt Jinsen im Lastenstande der Güter Puzniki dom. 40. pag. 212. n. 34. on. gerechtsertiget sei oder in der Rechtsertigung schwebe, wistigens solche gelöscht werden würde, ein Gesuch unterm 31. Ostober 1862 z. 3. 47348 überreicht haben.

Da ber Wohnort ber genannten Personen dem Gerichte nicht bekannt ift, so wird ihnen ber Landesgerichts.Advokat Dr. Starzewski mit Substituirung des Landesgerichts.Advokaten Dr. Smiadowski auf beren Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und bemselben ber

oben angeführte Befdeib biefes Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 17. Rovember 1862.

#### E dykt.

Nr. 47348. C. k. sąd krajowy lwowski nieobecnych i z miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców ś. p. Róży Bratkowskiej, jako to: Antoninę Mrozowiecką, mianowicie prawonabywczynię Paulinę Bratkowską, tudzież Edwarda, Zefirynę, Wirginię, Marcelinę i Matyldę Duniewiczów niniejszem uwiadamia, że przeciw tymże p. Marya z Babeckich Kamińska i p. Teodor Agopsowicz pod dniem 31. października 1862 do l. 47348 prośbę podali, ażeby w 14 dniach udowodnili, że prenotacya sumy 200 duk. hol. z procentami po 5 od sta uchwałą do l. 26431-1830 dozwolona w stanie biernym dóbr Puzniki dom. 40. pag. 212. n. 34. on. uskuteczniona, usprawiedliwioną zostala, lub że usprawiedliwienie w toku się znajduję, gdyż w przeciwnym razie takowa wykreśloną zostanie.

Ponieważ miejsce pobytu nicobecnych wyż wspomnionych osób niewiadome jest, przeto postanawia się na ich wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą p. adwokat krajowy Starzewski, zastępcą zaś jego p. adwokat krajowy Smiałowski i pierwszemu pomienione roz-

strzygnienie sądu doręczono.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 17. listopada 1862.

(41) Rundmachung. (1

Mr. 4312. Vom Stryjer k. k. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Hereindringung ter von Frau Joanna Boczarska wider Israel Zehngeboth ersiegten Restforteiung pr. 200 st. k.W. oder 210 st. öst. W. von der größerten Summe pr. 300 st. k.W., der Kosten des Ediktes vom 28. April 1860 J. 905 pr. 20 st. 60 kr. öst. W., der früheren mit 1 st. 40 kr., 1 st. 76½ kr., 9 st. 93 kr. öst. W. und der gegenwärtigen auf 14 st. 48 kr. öst. W. gemäßigten Grekuzionskosten die erekutive Feildiethung der dieser Forderung zur Hypothik dienenden, im Laskenstande der in Stryj sud CN. 4 Stadt gelegenen Realität dom. II. p. 12. n. 4. on. und dom. IX. p. 14. n. 13. on. zu Gunsten des Israel Zehngeboth intabulirten Summe pr. 2000 st. k.W. am 12. Februar 1863, 6. März 1863 und 20. März 1863, sedeemal in den gewöhnlichen Amtsstunden Wormittags vorgenommen und diese Summe bei dem dritten Lizitazzionstermine auch unter dem Nominalwerthe veräußert werden wird.

Bum Ausrufspreise wird ber Nominalwerth pr. 2000 fl. RM. ober 2100 fl. öst. W. angenommen, und jeder Rauflustige verpflichtet, 10% des Ausrufspreises vor Beginn der Feilbiethung bei der Lizi.

tazione-Kommiffion zu erlegen.

Die übrigen Ligitagionebebingungen fonnen in ber h. g. Regis

ftratur eingefeben merben.

Von dieser Feilbiethung werden beite Theile, der Hopothekargläubiger Herr Thomas de Junosza Zaluski, der dem Leben und Wohnorte nach unbekannte Tabulargläubiger Josef Wrendel, endlich alle diesenigen, welche nach dem 7. Oktober 1862 an tas Grundbuch gelangt sein sollten, oder denen der Feilbiethungsbescheid oder die künftigen Bescheide nicht zugestellt werden könnten, durch den in der Person tes Herrn Georg Schecher bestellten Kurator verständigt.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Stryj, am 20. Dezember 1862.

#### E dykt.

Nr. 4312. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszym do powszechnej wiadomości podaje, iż dla odebrania wywalczonej przez W. Joanne Boczarską przeciw Israelowi Zehogebotowi resztującej należytości 200 złr. m. k. czyli 210 złr. w. a. z większej sumy 300 złr. m. k., kosztów egzekucyjnych dawniejszych w ilościach 1 złr. 40 kr., 1 złr. 76½ kr., 9 złr. 93 kr. w. a. już przyznanych, niemniej i kosztów edyktu z dnia 28. kwietnia 1860 ł. 905, 20 złr. 60 cent. w. a, dalej kosztów egzekucyjnych teraźniejszych na kwotę 14 złr. 48 cent. w. a. zniżonych, przymusowa sprzedaż hypotecznej sumy 2000 złr. m. k. w stanie dłużnym realności w Stryju pod NK. 4 libr. dom. II. pag. 12. n. 4. on. i dom. IX. p. 14. n. 15. on. na rzecz Israela Zehngebotha zaintabulowanej, w c. k. sądzie powiatowym w Stryju, na trzech terminach, a to 12. lutego 1863, 6. marca 1863 i 20. marca 1863 przed południem w zwykłych godzinach urzędowych odbędzie się, a takowa w trzecim terminie i niżej nominalnej wartości sprzedaną będzie.

Jako cena wywołalna bierze się wartość sprzedać się mającej sumy czyli kwota 2000 złr. m. k. lub 2100 złr. w. a., a kazdy chęć kupienia mający 10% wadyum przed zaczęciem licytacyj zło-zyć winien. Resztę warunków licytacyjnych w tutejszo-sądowej re-

gistraturze do przejrzenia welne są.

O niniejszej licytacyi obydwie strony, wierzyciele hypoteczni, mianowicie: p. Tomasz Junesza Załuski do rak własnych, zaś Józef Werndel z życia i miejsca pobytu niewiadomy, jakoz i ci wierzyciele, którzyby po dniu 7. października 1862 do tabuli weszli, lub którym niemożnaby z jakiegokolwiek bądź powodu doręczyć rezolucyę licytacyę powodującej, lub następne rezolucye przez kuratora ustanowionego w osobie pana Jérzego Schechera jako substytuta zmarłego kuratora Pawła Languera uwiadamiają się.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Stryj, dnia 20. grudnia 1862.

Dir. 13371. Das f. f. Kreisgericht ju Stanislau macht bekannt, bag bei bemfelben nachstehente Deposite über 32 Jahre erliegen, zu benen fich bisher fein Eigenthumer gemelbet:

a) ber Rest bes sub praes. 25. August 1829 3. 6703 erlegten Raufpreises für tie in Sachen bes Franz Kołaczyński gegen Josef Grasen Tarto veräußerten Güter Gusztyn und Dembowka mit 171/2 fr. öst. 2Bahr.,

b) für bie Maffe bee Johann Koltanowski feit 24. Marg 1821 ber

Beirag von 11 fl. 941/2 fr. öft. Bahr.,

c) für die Erben nach Georg Trindel, als: Gertrude Trindel geb. Zimmermann, Andreas Trindl, Maria Rautner geb. Trindel seit dem Jahre 1828 die Summe pr. 357 fl. 271/2 fr. RM. oter 375 fl. 33 fr. öft. Währ., dann 1 fl. 65 fr. öft. Währ.

Die Eigenthümer biefer Deposite werden aufgeforbert, ihre Unsfprüche binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen barzuthun, widrisgens diese Deposite als heimfällig bem Staatsschape überantwortet werden.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Stanislawow, am 15. Dezember 1862.

(2203) © b i # t.

Mro. 2077. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Mikulince werden die dem Leben and Wohnorte nach unbekannten Erben der zu Luka am 7. März 1828 verstorbenen Paulina de Dabrowicze Podlewska, als: Nicolaus Podlewski und Valeria Podlewska mit diesem Ediste aufgesordert, die zu ihren Gunsten im h. g. Depositenamte ersliegenden zwei Urkunden, als: 1. Kauziones Instrument vom 15. Juni 1832 des Nicolaus Podlewski pr. 4675 fl. KM. 2. Tabularakt vom 30. Oktober 1832 des Gutes Luka mala binnen sechs Monaten um so gewisser zu beheben, widrigens nach fruchtloser Berstreichung dieses Termines, die erwähnten Urkunden in der Registratur dieses Bezirks-gerichtes, ohne jedwede fernere Haftung hinterlegt werden würden.

Gleichzeitig wird denfelben ber h. o. f. f. Motar Prominski jum Kurator bestellt, und demfelben ber gegenwärtige Bescheid zugestellt.

Mikulince, ten 18. Dezember 1862.

Nro. 53290. Som f. f. Lemberger Landes als Handelsgegerichte wird hiemit tund gemacht, daß Leonhard Höflich feine Firma: "L. Höflich" für eine Spezereis Waarenhandlung am 4. Dezember 1862 protofollirt hat.

Aus dem Rathe des f. f. Landes= als Sandelsgerichtes. Lemberg, am 11 Dezember 1862.

### Anzeige - Dlatt.

## S. FRIEDMANN.

Schneibermeifter aus Mien,

dermal in Lemberg flabil, beehrt sich dem P. T. Publikum anzuzeis gen, taß er eine große Auswahl von ins und ausländischen Männers Kleiderstoffen rorrächig hat. Auch sind fertige Männerskleider zu den billigsten Preisen zu bekommen. Da der Gefertigte seine Waare

### Doniesienia prywatne.

direkte aus den Fabriken bezieht, so ift er auch im Stande felbe zu ben billigften Preisen zu veräußern.

NB. Da der Minter seinem Ende naht, und Gefertigter einen großen Borrath von fertigen Winterröcken und Hofen hat, so ist er entschlossen um die allerbilligsten Preise, und manche Gegenstände sogar unter dem Preise bald möglichst zu verkausen. (2120-31-7)